# JREDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

385. Nieruchomość położona w Toruniu-Mokrem i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Toruń-Mokre tom 19 karta 532 na imię profesora Gustawa Kośmińskiego z Warszawy zostanie dnia 17. września 1925 r. o godz. 11-ej przed pol. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sadzie,

Nieruchomość ta jest zapisana w księdze podatku gruntowego pod art. 1475, a w księdze podatku budynkowego nr. 2306 wielkość 0,24.22 ha.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grunto-

wej dnia 14. maja 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgrosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sadowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego

się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 27. maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

386. Nieruchomość położona w Starogrodzie pow. chelmińskim i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Starogród tom II. karta 58 na imię niezamężnej Rozalji Abramowskiej zostanie dnia 18. września 1925 r. o godz. 9-ej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokoj nr. 23.

Nieruchomość ta wpisana jest w matrykule podatku gruntowego Starogród pod nr. 62 w matrykule podatku domów mieszkalnych ze stajniami i podwórzami i jednego chlewa, nr. mapy 1, nr. parceli 512 powierzchni 10 a budynkowego Starogród pod nr. 8 i składa się z dwuch 27 m², 108 mk. wartości użytkowej i 4,20 mk. podatku

domowego.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grunto-

wej dnia 4. maja 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podat piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny

Chełmno, dnia 6. czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

### PUBLICZNE DORĘCZENIA, WYWOŁANIA I ZAPOZWY.

387. Robotnik Michał Przygocki z Kowalewa wniósł o uznanie syna swego Jana ochotnika w powstaniu na Górnym Śląsku, za zmarłego.

Wymieniony zaginiony wmien się zgłosić najpóźniej w terminie wywoławczym, w dniu 16. grudnia 1925 r. przed Sądem niżej podpisanym; w przeciwnym razie

będzie uznany za zmarłego.

Wszystkich tych, którzy mogliby zeznać o życiu lub śmierci zaginionego, wzywa się, aby najpóźniej w terminie wywoławczym zrobili w tej sprawie doniesienie do Sądu.

Toruń, dnia 16. kwietnia 1925 r. Sąd Powiatowy.

388. W sprawie upadłośc, kupca Konrada Guczalskiego w Toruniu właściciela firmy Krajowa hurtownia towarów kolonjalnych wyznacza się ponowny termin do badania zgłozsonych wierzytelonsci na dzień 14. lipca 1925 o godz. 11-ej przed poł. w Sądzie powiatowym w Toruniu pokoj 5.

Toruń, dnia 15. czerwca 1925 r. Sąd Powiatowy.

389. W sprawie rolnika Adama Stępienia w Nowym-Dworze, zast. przez adwokata dr. Skicińskiego w Chełmnie przeciwko rolnikowi Józefowi i Bronisławie małżonkom Gackom w Krajęcinie pow. Chełmno, obecnie nieznanego miejsca pobytu, pozwanym o 264 zł 55 gr wniesiona została przez powoda do tutejszego sądu skarga z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy.

Na zasadzie tej skargi wyzanczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 25. września 1925 r. o godz. 9-ej przed pol. w tutejszym Sądzie Powiatowym sala nr. 23.

Wzywa się pozwanego na tenże termin do osobistego stawiennictwa wgzl. by sobie obrali do zastępstwa adwokata uprawnionego do wykonania zawodu adwokackiego przed sądem ziem zachodnich.

Chelmno, dnia 20. stycznia 1925 r. Sad Powiatowy.

390. W sprawie Kmiecika, rolnika w Łęgu powoda, zast. przez dr. L. Skicińskiego adw. w Chełmnie, przeciwko

1. Karolowi Winter'owi, rolnikowi, Marji Winter, z domu Schlack, rolnikom nieznanego miejsca pobytu, pozwanym o zezwolenie na publiczne doreczenie — wniesiona została przez powoda do tut. sądu w dniu 3. 4 1925 r. skarga z wnioskiem o wyznaczenie terminu do ustnej rozprawy przed Sądem Powiatowym w Chełmnie i zasądzenie pozwanych:

1) na zezwolenie na sprostowanie kontraktu kupna sprzedaży z dnia 2. września 1921 r. Nr. 935 rej. n. r.

1921 r. notarjusza Hoffmanna w tym kierunku, iż kontraktem tym sprzedano nie tylko realność Łęg (Neusass) tom I. karta 17, lecz także i realność Łęg (Neusass) tom I. karta nr. 48 o obszarze 1 ha, 29 a, 10 mtr. kwadr.;

2) pozwani winni oświadczyć, że udzielone w § 5 kontraktu kupna sprzedaży z dnia 2. września 1921 r. nr. 935 rej. not. n. r. 1921 r. notarjusza Hoffmanna, pełnomocnictwo do przewłaszczenia odnosiło się również do realności Łęg (Neusass) tom I. karta nr. 48;

3) pozwani ponoszą koszta sporu.

Na zasadzie tej skargi wyznaczony został termin do ustnej rozprawy na dzień 9. lipca 1925 r. o godz. 9-ej przed poł. w tutejszym Sądzie Powiatowym w Chełmnie pokój nr. 23.

Wzywa się pozwanych do stawienia się w tym terninie wzgl. by obrałi sobie do zastępstwa adwokata uprawnionego do wykonania zawodu adwokackiego w b.

dzielnicy pruskiej.

Chełmno, dnia 17. kwietnia 1925 r. Sąd Powiatowy.

391. Zofja Jabłonowska urodzona Mędzińska w Grudziądzu, ulica Nadgórna 45 wystąpiła ze skargą przeciw jej mężowi Karolowi Jabłonowskiemu zamieszkałemu ostatnio w Nowych Marzach powiat Świecie, obecnie nieznanego miejsca pobytu o rozwiązanie małżeństwa z winy pozwanego i nałożenie nań kosztów sporu.

Pozwany w r. 1924 popełnił cudzołóstwo ze służącą stron, a krótki czas potem odmeldował i wyprowadził

się do Ameryki i obecny jego pobyt jest nieznany.

I'owódka wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Sad Okręgowy Wydział I. Cywilny w Grudziądzu na dzień 10. września 1925 r. o godz. 10-ej przed poł. pokój nr. 27 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczonego do występowania przed sądami w byłej dzielnicy pruskiej.

Niniejsze ogłasza się celem publicznego doręczenia

Grudziądz, dnia 27. maja 1925 r.

Sąd Okręgowy, Wydział I. Cywilny.

392. Juljanna Rzepa owdw. Hermann ur. Dorsch, żona piekarza z Zagórza pow. Wejherowo działająca przez pełnomocnika adwokata Stankiewicza w Starogardzie skarży nięża swego Klemensa Rzepę, piekarza w Oliwie zamieszkałego ostatnio, obecnie niewiadomego z miejsca zamieszkania o rozwód po myśli § 1567 ustęp 1 i 2 u. c. t. j. złośliwe opuszczenie.

Sąd uskutecznił publiczne doręczenie, pozwany jed-

nakowoż dotychczas nie dał odpowiedzi.

Powódka wzywa pozwanego do ustnej rozprawy przed Wydział cywilny I b. Sądu Okręgowego w Starogardzie na dzień 28. września 1925 r. o godz. 9-ej przed poł. z wezwaniem, by ustanowił sobie adwokata do zastępstwa przed sądem w tej sprawie.

Ten wyciąg ze skargi podaje się do wiadomości jeko

publiczne doręczenie.

Starogard, dnia 15. czerwca 1925 r.

Wydział Cywilny Ib. Sądu Okręgowego.

393. Marjan Piotrzkowski, czeładnik kowalski w Kotyżach powiat starogardzki, działający przez pełnomocników adwokatów dr. Leydego i Brikera w Starogardzie skarży żonę Małgorzatę Piotrzkowską z domu Fischer, owdowiałą Goeck, obecnie niewiadomą z miejsca zamieszkania o rozwód po myśli § 1567 ust. 2 u. c. t. j. złośliwego zamiaru opuszczenia pozwanej. Sąd uskutecznił publiczne doręczenie, pozwana jednakowoż dotychczas nie dała odpowiedzi. Powód wzywa pozwaną do ustnej rozprawy przed Wydział cywilyn I b. Sądu Okręgowego w Starogardzie na dzień 28. września 1925 r. o godz. 9-ej przed południem z wezwaniem, by ustanowiła sobie adwokata do zastępstwa przed Sądem w tej sprawie.

Ten wyciąg ze skargi podaje się do wiadomości jako

publiczne doręczenie.

Starogard, dnia 15. czerwca 1925 r.

Wydział cywilny I b. Sądu Okręgowego.

394. Kupiec Stanisław Pańcierzyński z Tczewa wniósł o wywołanie zaginionego listu hipotecznego z 29. grudnia 1913 r., zabezpieczającego posag bezprocentowy w kwocie 15.000 mk., zapisany na rzecz Emy Goldstein (obecnie Czerwińskiej) w księdze wieczystej Tczew A 20 w dzia le III pod nr. 13.

Dzierżyciela powyższego listu hipotecznego wzywa się, by zgłosił swe pretensje i przedłożył dokument najpóźniej w wyznaczonym przed niżej podpisanym Sądem pokój nr. 11 w terminie wywoławczym z 16. września 1925 r. godz. 9-ta pod rygorem pozbawienia mocy powyższego dokumentu.

T c z e w, dnia 9. maja 1925 r. Sąd Powiatowy.

395. Gospodarz Jan Bolda III. z Wielkiej Wsi zastąpiony przez pełnomocnika zastępcę procesowego Krausego w Pucku złożył w podpisanym Sądzie wniosek o wdrożenie postępowania wywoławczego mającego na celu unieważnienie listu hipotecznego odnośnie do hipoteki w wysokości 2000 mk. z 5% odsetkami zapisanej na nieruchomości wykaz 119 księgi wieczystej Wielka Wieś w oddziale III. pod nr. 4 na rzecz Jakóba i Anny z Bisewskich małżonków Kuchnowskich z Pucka.

Posiadacza wyżej wymienionego listu hipotecznego wzywa się, aby przed niżej podpisanym Sądem zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny najpóźniej w terminie wywoławczym t. j. do dnia 26. lutego 1926 r. o godzinie 10-ej przed południem, w przeciwnym bowiem ra-

zie dokument ten będzie pozbawiony mocy.

Puck, dnia 3. czerwca 1925 r. Sąd Powiatowy.

396. Pan Walenty Kośnik z Kartuz ul. Zamkowa 17 wystąpił z wnioskiem, by syna jego Franciszka Ksawera Kośnika, urodz. 2. grudnia 1889 r. w Kosach pow. Kartuzy, który na ostatku znajdował się w niewoli rosyjskiej i od 12. lipca 1917 r. nie ma o nim wieści, uznać za zmarłego. Wspomnianego zaginionego wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpóźniej na termin dnia 17. sierpnia 1925 r. o godz. 10-ej przed południem pokój nr. 6, gdyż inaczej zostanie uznany za zmarłego.

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o życiu lub śmierci zaginionego winni o tem donieść Sądowi, naj-

później w terminie powyższym.

Kartuzy, dnia 30. maja 1925 r Sąd Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM I SPÓŁKOWYM.

397. W naszym rejestrze handlowym oddział B. pod nr 33, że firma "G. Mayer" browar klasztorny" Kartuzy Akcyjne w Wejherowie, oddział w Kartuzach", że prokura Jana Stankowskiego z Garcza wygasła.

Kartuzy, dnia 16. czerwca 1925 r. Sąd Powiatowy.

398. W tutejszym rejestrze handlowym A pod nr. 145 zapisano firmę: Jadwiga Paszki — interes konfekcyjnych, łokcianych i towarów krótkich.

Kartuzy, dnia 16. czerwca 1925 r. Sąd Powiatowy.

399. W naszym rejestrze handlowym A. wpisano pod nr. 33, że firma "G. Mayer' browar Klasztorny" Kartuzy — wygasła

Kartuzy, dnia 16. czerwca 1925 r. Sąd Powiątowy.

400. Właścicieli, wzgl. prawnych następców właścicieli firm handlowych:

G. Szwentykowski — Nowe rej. handl. A. nr. 11,
 N. Hermann właśc. Aleks. Hermann — Warlubie

rej. handl. A. nr. 23,
3) Franc. H. Buthenhof w Warlubiu rej. handl. A.

4) Marceli Haftka — Warlubie rej. handl. A. nr. 126 wzywa się, aby w przeciągu 3 miesięcy, licząc od dnia dzisiejszego podali do wiadomości tutejszego Sądu, czy powyższe firmy nadal istnieją, gdyż w przeciwnym wypadku nastąpi po myśli przepisów § 31 ust. handl. i § 141 ust. o sąd. niesp. urzędu wykreślenie tych firm z rejestru handlowego.

Nowe, dnia 3 marca 1925 r. Sad Powiatowy.

401. W tutejszym rejestrze statków handlowych mor- tegoż żona Joanna z domu Bratz zamieszkali w Radomskich zapisano dzisiaj pod nr. 15 statek "Ursus", parowy holownik morski, własność Skarbu Państwa, w którego imieniu zarząd wykonuje Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Portem ojczystym jest Gdynia.

Wejherowo, dnia 17. kwietnia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

402. Do tut. rejestru sądowego towarzystw wpisano pod liczbą 6 "Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Nowemmieście nad Drwęcą, Pomorze

Statut uchwalono dnia 29. I. 1925 r. oraz uzupełniono

dnia 2.°6. 1925 r.

Zarząd składa się z 17 członków:

a) z proboszcza Papego, jako dyrektora,

b) siostry Antoniny Wirkus, c) Kyclerowej jako prezydentki, d) dr. Żurawskiej jako zastępczyni, p. Jętkiewiczowej jako sekretarki,

Ĵ. Krebsowej jako zastępczyni, g) Binerowskiego jako skarbnika B. Chełkowskiego jako gospodarza,

Miłoszewskiego jako zastępcy

oraz 10 ławniczek.

Na zewnątrz za towarzystwo występują i podpisują ' wszelkie pisma przewodnicząca i sekretarka.

Nowemiasto, dnia 13. maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

403. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpiasno, że małżonkowie:

1) Jędrzej Kułaga i jego zona Salwinea z Ryczków, zamieszkała w Grębocinie kontraktem z dnia 7. września 1922 - 2423 -

2) Andrzej Podolski i jego żona Jadwiga z domu Kaślińska kontraktem z dnia 11. 3. 1922 — 2425 —

3) Józef Kwasecki i jego żona Kazimiera z domu Łapuska z Rychnowa kontraktem z dnia 24. marca 1922 2424 — umówili ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 27. maja 1925 r. Sad Powiatowy.

404. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie:

1) Wilhelm Nowodworski i żona jego Meta z Zilców z Zielenia kontraktem z dnia 1. kwietnia 1925 — 2427

2) Antoni Ozóg i jego żona Aleksandra z Januszcza-

ków kontraktem z dnia 1. maja 1925 — 2429 —

3) August Haberer i żona jego Amanda Karolina z domu Gust z Siemonia kontraktem z dnia 12. maja 1925 - 2428

4) rolnik Seweryn Tadeusz Rudnicki i jego żona Anna z domu Gabor z Lulkowa kontraktem z dnia 12.

marca 1925 — 2430

5) Andrzej Gorzkiewicz i jego żona Katarzyna z Barów kontraktem z dnia 4. października 1925 — 2426 umówili ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 9. czerwca 1925 r.

### Sad Powiatowy.

405. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie: Wojciech Olszewski i jego żona Marjanna z Michalskich Olszewska kontraktem z dnia 4. kwietnia 1925 r. umówili rozdział majątku — 2431.

Toruń, dnia 5. czerwca 1925 r.

# Sad Powiatowy.

406. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych pod nr. 340 wpisano dziś: Emil Erhard Bethke, rolnik w Smitowie i tegoż żona Jadwiga Edita Alma urodzona Janke, układem z dnia 14. maja 1925 r. umówili ogólna wspólność majątkową z tem, że po śmierci jednego z malżonków pozostały przy życiu malżonek pozostaje na dal w wspólności majątkowej z wspólnemi potomkami.

Więchork, dnia 14. maja 1925 r.

# Sad Powiatowy.

407. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 678, że rolnik Tomasz Knopek i sku, zawarli pomiędzy sobą wspólność majątkową.

Sępólno, dnia 11. maja 1925 r. Sąd Powiatowy.

408. Do rejestru praw majątkowych strona 911 wpisano: Na podstawie umowy majatkowo- małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 18. lutego 1925 r. Stanisław i Stefanja, małżonkowie Goleń, rolnicy z Kisążek powiat Wąbrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowomałżeńską w myśl przepisów ustawy cywilnej z wyklu-czeniem trwającej andal wspólności majątkowej.

Wąbrzeźno, dnia 18. lutego 1925 r.

Sąd Powiatowy.

409. Do rejestru praw majątkowych strona 914 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo- małżeńskiej z daty Toruń, dnia 29. marca 1922 r. i Wąbrzeźno, dnia 12. maje 1925 r. Józef i Bronisława, urodzona Kurzydło małżonkowie Rybka, rolnicy z Książek, powiat Wąbrzeźno, warli układ o całkowitą wspólność majątkowo- małżeńską w myśl §§ 1437 — 1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 18. maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

410. Do rejestru praw majątkowych strona 913 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo- małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 24. stycznia 1925 r. Franciszek i Wiktorja z Depowskich, małżonkowie Wojcik, rolnicy z Wieldządza, powiat Chełmno, zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo- małżeńską w myśl §§ 1437 — 1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 18. maja 1925 r. Sad Powiatowy.

411. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych strona 908 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo- małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 20. kwietnia 1925 r. Jan i Katarzyna z Potrków, małżonkowie Jabłońscy, rolnicy z Jaworza, powiat Wąbrzeźno zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo- małżeńską w myśl §§ 1437 — 1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 21. kwietnia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

Do tutejszego rejestru praw majątkowo- małżeńskich strona 915 wpisano: Umowa notarjalna z dnia 2. lutego 1907 r. nr. 58 rejestru notarjalnego notarjusza Helmuta Nemitz w Launeburgu na r. 1907 — wykluczyli Jan i Cecylja, ur. Voelkner małżonkowie Steinke, rolnicy z Czystochlebia, powiat Wąbrzeźno ogólną wpsólność majątkową i zaprowadzili zupełną odrębność majątkową.

Wąbrzeźno, dnia 26. maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

413 Do naszego rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś pod nr. 918, że małżonkowie Czarnowski Stanisław, murarz w Bladowie i Franciszka, urodzona Szulc, kontraktem z dnia 2. czerwca 1925 r. umówili wspólność majątkową.

Tuchola, dnia 3. czerwca 1925 r.

Sąd Powiatowy.

414. Do naszego rejestru malżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś pod nr. 917, że małżonkowie Hopa Leon, rolnik w Wysoce-Wieś i Marta, urodzona Pankau, kontraktem z dnia 2. czerwca 1925 r. umówili wspólność majątkową.

Tuchola, dnia 3. czerwca 1925 r.

Sąd Powiatowy.

415. W erjestrze małżeńskich praw majątkowych stronie 1352 zapisano dziś, iż rolnik Józef Lipowski z Radzyna Wieś i tegoż żona Stefanja z Szczydłowskich umową z dn. 24. stycznia 1925 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową wedie przepisów kodeksu cywilnego. Gr u d z i ą d z, dnia 23. maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1349 zapisaon dziś, iż handlarz Stanisław Felski zam. w Małem Tarpnie ul. Grudziądzka nr. 14 pow. Grudziądz, z żoną swą Marją z domu Ornass zamieszkałą tamże, umową z dnia 11. kwietnia 1925 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 22. maja 1925 r.

### Sad Powiatowy.

417. W rejestrze praw małżeńskich wpisano dziś pod nr. 281: kierownik Rolnika Tadeusz Nowacki i żona jego Wiktorja urodzona Milczewska z Tczewa umówili umową małżenską z dnia 26. 5. 1925 zupełny rozdział majątkowy.

Tczew, dnia 26. maja 1925 r.

## Sad Powiatowy.

418. Do tutejszego rejetsru małżeńskich praw majątkowych pod nr. 224 wpisano, że rolnik Michał Wojciak z Ostrowitego i Karolina z Kołodziejów, kontraktem z dnia 13. marca 1925 r. umówili ogólną wspólność majątkową z tem, że na wypadek śmierci jednego z małżonków dalsza wspólność majątkowa wykluczona jest i nastąpi ustawowe dziedziczenie.

Golub, dnia 12. czerwca 1925 r.

# Sad Powiatowy.

W naszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano, że małżonkowie:

1) gospodarz Józef Bobrowski i Monika, urodzona

Kaszuba — Chmielno,

2) rolnik Jan Słowik i Apolonja, urodzona Kwidzińska, przedtem owdowiała Kobiela - Barwik,

3) rolnik Jan Gojtowski i Leokadja, urodz. Pioch -

Borzestowo,

4) gospodarz Józef Poblocki i Marja, urodz. Goluńska Jamno.

5) rolnik Otton Martin i Helena, urodz. Wudtke -Niestępowo,

6. rolnik Maks Neubauer i Minna, urodz. Domjan -Kłobuczyno,

7) rolnik Bernard Gronda i Małgorzata, urodz. Block

Kłobuczyno,

8) rolnik Jan Stefański i Wiktorja, urodz. Zelewska Węsiory,

9) gospodarz Michał Głodowski i Dominika, urodz. Brzeska - Gowidlino,

10) gospodarz Emil Hinz i Emma, urodz. Marczynke Hopowo,

11) rolnik Jakób Smentods i Anastazja, urodz. Bigus Starahuta

12) rolnik Jan Wolski i Apolonja, urodz. Leyk, przedtem owdow. Stenzel - Starahuta,

13) rolnik Leon Stenzel i Apolonja, urodz. Leyk -Starahuta,

14) robotnik Franciszek Kielpin i Marta, urodz. La-

sek - Gołubie, 15) gospodarz Józef Sildatke i Anna, urodz. Bigus —

Starahuta, 16) rolnik Józef Skrzypkowski i Marta, urodz. Kwi-

dzińska - Starahuta, 17) rolnik Leon Warmowski i Cecylja, urodz. Król –

Szklana. 18) rolnik Leon Kruszyński i Anna, urodz. Kwidziń-

ska - Staniszewo, 19) rolnik Adam Piotrowski i Marta, urodz. Cybula

Mściszewice wybudow., 20) robotnik Franciszek Walkusz i Anna, urodzona Szmytka - Linja,

zawarli ogólna wspólność majatkowa;

21) mistrz rzeźnicki Leon Kreft i Olga, urodz. Biernatls - Smoldzino,

22) handlarz Teofil Wenta i Joanna, urodz. Konkel — Sierakowice,

23) Józef Selonke i Marta, urodz. Kruszyńska - Kolonja, dawniej Łebno,

24) rzeźnik Feliks Kreft i Anna, urodz. Bisewska -

Przodkowo,

25) rolnik Hugon Sachwek i Minna, urodz. Gill, przedtem owdow. Steinke - Leszczyński zawarli zupełne rozłączenie majątkowe.

Kartuzy, dnia 25. maja 1925 r. Sad Powiatowy.

### WYROKI

420. Wyrokiem wykluczającym z dnia 15. maja 1925 r. 2. F. 2/25. uznano Władysława Lazarewicza, szeregowca z 3. komp. 151 Inf. Regt. urodz. dnia 7. września 1892 r., ostatnio zamieszkałego w Kazanicach pow. Lubawa, za zmarłego. Jako chwilę śmierci ustala się dzień 15. lipca 1918 r. o godz. 12-ej po południu.

Lubawa, dnia 6. czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

Wyrokiem wykluczającym z dnia 12. grudnia 1924 r. uznaje się Jana Kowalewskiego, urodzonego dnia 10-go września 1900 w Ostaszewie, który na ostatku mieszkał w Ostaszewie pow. Lubawa, za zmarłego. Jako chwilę śmierci ustala się dzień 5. sierpnia 1920 r. godzinę 12-ta w nocy.

Lubawa, dnia 12. czerwca 1925 r.

Sad Powiatowy.

### OBWIESZCZENIE.

422. W roku bieżącym zostaną skasowane następujące akta tut. Sadu:

1) akta procesowe, upominawcze i egzekucyjne do

roku 1919, względnie 1914,

2) akta spraw opiekuńczych, kuratelarnych doradców do roku 1919, względnie 1914, akta spraw spadkowych i działowe do roku 1894,

3) akta spraw karnych do roku 1919, względnie 1914.

O ile kto ma w tem interes, by pewne akta przechować na czas dłuższy, winien w przeciągu 4 tygodni oświadczyć to pisemnie podpisanemu sądowi. Nowemiasto, dnia 25. maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

## LIST GONCZY.

423. Przeciw Albinowi Ceglewskiemu, synowi Michała i Pauliny, który po popełnieniu w dniu 20. stycznia 1925 r. wytsępku kradzieży zbiegł i ukrywa się, zarządzono areszt śledczy.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionego do więzienia i o natychmiastowe uwiadomienie Prokuratury z powołaniem się na znak akt 1. J. 1070/25.

Opis osoby: nazwisko: Ceglewski, imię: Albin przezwisko: nie znane, zawód: krawiec, przypuszczalny wiek 29 lat, powiat: Chełmno, urodzony dnia: 1. marca 1896 w Drzonowie, ostatnie miejsce pobytu: Toruń, obecne (przypuszczalne) miejsce pobytu: nieznane, wysokość: 1,68 mtr., postać: prosta, włosy: ciemno blond, zarost: nie ma, twarz: pociągła, czoło: normalne, oczy: niebieskie, brwi: ciemno-blond, nos: długi, uszy: normalne, usta: normalne, uzębienie: 10 brak, broda: normalna, ręce i nogi: normalne, chód: normalny, wymowa: włada językiem polskim i niemieckim, szczególne znaki: nie ma.

Toruń, dnia 8. czerwca 1925 r.

Prokurator przy Sądzie Okręgowym.